## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. November 2862.

Nro 269.

22. Listopada 1862.

(1967)

### Kundmachung.

Mro. 9144. Aus Anlaß ber gleichzeitig ausgeschriebenen Mahl eines Landtagsabgeordneten aus bem Mahlkorper bes großen Grundsbestes im Samborer Areise wird hiemit die Wählerlifte für diesen Wahlkörper in Gemäßheit des S. 22 ber Landtagswahlordnung mit bem Bemerken fundgemacht, daß Rellamazionen gegen dieselbe binnen 14 Tagen vom Tage dieser Kundmachung an gerechnet, bei dem gefertigten Statihalterei, Präsidium eingebracht werden können.

Die großsährigen Mitbenger eines landtäflichen mahlberechtigenten Gutes, haben ben von ihnen jur Wahl Ermächtigten, unter Vorlage ber Bollmacht für Diefelben, ber Samborer Kreisbehörde behufs Ausfertigung ber Ligitimazionsfarte jur Kenntniß zu bringen.

Bugleich merben alle außerhalb des Landes mohnende Wahlbe= techtigte zur Erhebung ihrer Ligitimazionsfarten bei der genannten Kreisbeborbe aufgefordert.

Bom f. f. Statthaltereis Prafidium. Lemberg, am 20. November 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 9144. Z powodu rozpisanego równocześnie wyboru deputowanego na sejm krajowy z ciała wyborczego właścicieli większych posiadłości w obwodzie samborskim ogłasza się ninicjszem listę wyborców dla tego ciała wyborczego stosownie do §. 22 regulaminu wyborów sejmowych z tym dodatkiem, że reklamacye przeciw niej mogą być wniesione w przeciągu 14 dni, licząc od dnia tego obwieszczenia do podpisanego Prezydyum Namiestnictwa.

Pełnoletni współwłaściciele uprawniających do wyboru dóbr tabularnych ma a oznajmić samborskiej władzy obwodowej upowaznionego od siebie do wyborów z przedłożeniem pełnomocnictwa

dla niego.

Zarazem wzywa się wszystkich przebywajacych za granicą kraju uprawuionych do wyboru, ażeby podnieśli swoje karty legitymacyjne u rzeczonej władzy obwodowej.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 20. listopada 1862.

## Wählerliste

für den Wahlforper des großen Grundbefiges im Samborer Rreife.

## Lista wyborców

dla ciała wyborczego właścicieli większych posiadłości w obwodzie samborskim.

Bor- und Zuname bes Sutsbesigers

Imię i nazwisko wyborcy

Benennung des landtäflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Bor. und Buname bes Gutebefigers

Imię i nazwisko wyborcy

Benennung des landtaflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Augustynowicz Szczęsny
Bal Antoni
Bal Franciszek
Balicki Ludwik
Barański Michał
Barański Karol
Bazylianów konwent w Dobromilu
Bazylianów konwent w Ławrowie
Piekokówski Feliovan

Białoskórski Felicyan Bielańska Jadwiga Bielska Julia, Włodzimierz, Stanisław, Seweryn, Juliusz Borkowska Marya hr. i Niezabitowska Kazimira

Brückmann Ludwik bar. Brückmann Marya bar. Dahlke Honorata i Łucki Paweł Dolański Ludwik

Drohobycz łac. probostwo Dunin Jan hr. Duniewicz Edward

Dybowski Zygmund i Krystyna z Gatkowskich Dybowska Dylewski Maryan Filipowski Bogusław

Fredro Aleksander hr. Fredro Jan Aleksander hr. Fredro z Jabionowskich Marya

hrabina
Goslet Franciszek
Gross Eligia
Guszkowska Wanda
Hertl Franciszek
Ilumnicka Marya hr.
Janko Henryk
Jedrzejowicz Kazimierz
Jedrzejowicz Stanisław
Katyński Stanisław
Kawecki Wiktor
Komorowski Piotr hr.

Woszczańce.
Blożew górna,
Tuligłowy.
Wykoty.
Radłowice.
Chłopczyce.
Bukowa.

Ławrów, Wysocko wyżne.

Czajkowice. Turze. Rychcice etc.

Biskowice.

Manastyrzec.
Majnicz.
Bilina i Łąka.
Rakowa.
Dobrowlany.
Głęboka.
Nowoszyce.
Sokoliki.

Rolow i Bojary część. Chłopczyce. Bienkowa wisznia. Rudki. Dubaniowice.

Turka.
Koniuszki.
Koniów.
Uniatycze.
Urycz i Łopuszna.
Hoszany.
Czaple.
Felsztyn.
Grodowiec.
Beniowa.
Bilinka, Siekierczyce.

Koszowski Stanisław Krynicki Marceli Lanckoroński Kazimierz brabia, c. k. szambelan Madejski Wojciech Majewski Józef Mangold Maria Mniszek Alfons hr. Morawski Konstanty Morsztyn Sabina hr. Niezabitowski Włodzimierz Niedzwiedzkie Aleksander i Pawlikowski Konstanty Gabryel Prelicz Florentyna Podlewski Aleksander Ritter Leokadia Sądecki Franciszek

Sozański Antoni Sozański Celestyn Sozański Silwery Sokołowski Juliusz i Zuzanna Skarzyńska Aniela Stankiewicz Szczepan Steinkühl Maximilian Strzelecki Jan, Wojciech, Aloizy, Wilhelmina, Sabina Szczepański Tadeusz Szybiński Ferdynand Szyczewski Stanisław Szumlańska Felicya Szymonowicz Julian Tarnowski Stanisław hr. Tarnowski Władysław hr. Tatarkowska Malwina Tchórznicka Helena Tchórznicki Kazimierz

Tchórznicki Szczesny

Wojczyńska Kaliksta

Zurakowski August

Werenko Maryanna bar.

Łanowi**ce.** Krynica. Komar**no.** 

Rolow i Bojary część.
Maksymowice.
Horożana.
Chyrow, Terło.
Pohorce.
Popiela.
Uherce.
Wankowice.

Brześciany.

Krużyki.
Kawsko część.
Uherce.
Uherce zapłatyńskie część, Pohorszczyzna.
Torhanowice etc.
Kornalowice.
Błażow.
Barańczyce.
Suszyca wielka.
Rogóżna.

Wołcza dolna.

Komarniki.

Czajkowice.
Manastyrzec.
Winniki.
Wistowice.
Sanoczany.
Stara wieś, Wacowiec.
Lipowiec, Wróblowiec.
Laszki murowane.
Wojutycze.
Lutowiske.
Pianowice.
Hordynia.
Chliple.
Horbacze.

(1947)III. Ginberufungs-Gbift.

Mro. 7706. Bon ber f. f. Rreiebehorbe Tarnopol wird ber nach Mikulince guftandige und feit dem Sahre 1850 ohne einer Reife= urtunde fich angeblich in ber Balachei aufhaltende Ifraelit Jachiel Breyer hiemit aufgefordert, binnen einem Sahre vom Sage der erften Ginschaltung biefes Gbiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung an gerechnet, in bie öfferreichifden Staaten gurudgutehren und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bei diefer f. f. Kreisbehorde ju rechtfertigen, wibrigens bas gefestiche Berfahren gegen benfelben nach dem allerhochften Patente vom 24. Marg 1832 ale unbefugt ausgewanderten eingeleitet werben murbe.

Bon ter f. f. Rreisbehörbe.

Tarnopol, am 10. Rovember 1862.

III. Edykt powołujący. Nr. 7706. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wzywa niniejszem Jachiela Breyer izraelitę rodem z Mikuliniec, który od roku 1850 bez paszportu w Wołoszczyznie przebywa, ażeby w przeciągu roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzedowym Gazety Lwowskiej, do państw austryackich powrócił i bezpraway pobyt swój za granicą w obec tutejszej c. k. władzy obwodowej usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie jako samowolny wychodźca prawnemu postępowaniu najwyższego patentu z dnia 24go marca 1832 przepisanemu ulegnie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 10. listopada 1862.

(1949)G d i f t.

Rr. 44901. Bom Lemberger f. f. Lanbes- als Sandelsgerichte wird über Unfuchen ber &r. Eleonora Bardasch, Gefchaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, bier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Orbre in Komarno am 11. Mat 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato b. i. am 11. November 1862 in Lemberg gahlbarer, von Marcus Muller afgep. tirter und von Moritz Bardasch quitirter Wechfel über 100 fl. ofterr. Bahr. abhanden gefommen.

Durch biefes mird ber jeweilige Befiger biefes abhanden getom. menen Wechsels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen, vom 12. Dovember 1862 angefangen, diefem f. f. Landes. als Sandelsgerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach Berlauf diefer Frift fur amortifirt erflart werden murde.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes- als Sandelsgerichtes.

Lemberg, am 23. Oftober 1862.

(1951)E dift.

Nr. 44903. Bom Lemberger f. f. Landes. als Sandelsgerichte mird über Unsuchen ber Fr. Eleonora Bardasch, Gefchaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunften an ihre eigene Orbre in Komarno am 5. Mai 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato b. i. am 5. November 1862 in Lemberg gahlbarer, bon Lazar Altschüller afgeptitter Wechsel über 150 ft. ofterr. Wahr. abhanden gefommen.

Durch bieses wird ber jeweilige Besiger Dieses abhanden gekom. menen Wechfels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen, vom 6. Do-vember 1862 angefangen, biefem f. f. Landede ale handelsgerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach Berlauf biefer Frift fur amor-

tifirt erflart merben murbe.

Mus dem Rathe des f. f. Landes. als Sandelsgerichtes. Lemberg, am 23. Oftober 1862.

Edift. (1950)

Mr. 44902. Bom Lemberger f. f. Landes. als handelegerichte wird über Ansuchen ter Fr. Eleonora Bardasch, Gefchaftefrau aus Komarno, Samborer Rreises, hier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Ordre in Komarno am 11. Mai 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato b. i. am 11. Movember 1862 in Lemberg zahlbarer, von Feivel und Freide Drommelschläger afzeptirter Dechfel über 100 fl. ofterr. Bahr. athanden gefommen.

Durch diefes wird ber jeweilige Befiger Diefes abhanden getom= menen Wedfels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen, vom 12. Dovember 1862 angefangen, diefem f. f. Landes. ale Sandelegerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nad Berlauf diefer Frift fur amor.

tifirt erflart werben murbe.

Mus tem Rathe bes f. f. Landes: ale Sandelsgerichts. Lemberg, am 23. Oftober 1862.

(1948)Ronfurs. (3)

Dr. 14332 · 70204. Bur proviforifden Befegung ber Thieraryteeftelle für tie hornvieh-Kontumag-Unffalt in Kornoluncze mit dem Sahresgehalte von 400 fl. öfterr. Bahr. und bem Benug einer freien Mohnung ober bes Relutums jahrlicher 100 fl. öfterr. Wahr. wird neuerdinge ber Ronfure bis letten Dezember I. S. ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre Gesuche versehen mit einer Abschrift bes Diploms als geprüfte Thierarzte, Nachweisung ihrer bisherigen Ber-wendung und Angabe der Sprachkenninisse im vorgeschriebenen Bege bei der Bukowinaer f. f. Landesbehorde beigubringen.

R. f. Bukowinaer Landesbehörde.

Czernowitz, am 14. Oftober 1862.

### Konkurs.

Nr. 14332 - 70204. Dla prowizorycznego obsadzenia posady lekarza weterynaryi dla zakładu kontumacyi bydła rogatego w Kornolunczy z roczną płacą 400 zfr. wal. austr., tudzież wolnem mieszkaniem albo w pieniądzach 100 złr. wal. austr. na mieszkanie, rozpisuje się konkurs do ostatniego grudnia 1862.

Ubiegający się o tę posadę przedłożyć mają w przepisanej drodze swoje w odpis dyplomu egzaminowanych lekarzy weterynaryi, udowodnienie swej dotychczasowej służby, niemniej w podanie wiadomości języków zaopatrzone prosby Bukowińskiej c. k. władzy

krajowej.

Od c. k. Bukowińskiej władzy krajowej. Czerniowce, dnia 14. października 1862.

(1956)Edift.

Mro. 44908. Bom Lemberger f. f. Landes ale Sandelege. richte wird über Unsuchen ber Fr. Eleonora Bardasch, Gefdaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Ordre in Komarno am 27. Mai 1862 ausgestellter, 2 Monate a dato, b. i. am 27. Juli 1862 in Lemberg zahlbarer, von Salamonn Grossmann akzeptirter Wechsel über 200 fl. oft. W. abhanden gefommen.

Durch diefes mird der jeweilige Befiger biefes abhanden gekommenen Wechsels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen diesem f. f. Landes- als Sandelsgerichte um fo gewiffer vorzulegen, widrigens nach Berlauf diefer Frist für amortisirt erklärt werben murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes. ale Sanbelsgerichtes.

Lemberg, am 23. Oftober 1862.

Edift. (1957)**(3)** 

Mro. 44909. Bom Lemberger f. f. Lantes- ale Santelegerichte mird über Unsuchen ber Fr. Eleonora Bardasch, Geschäftsfrau aus Komarno, Samborer Kreifes, bier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunften an ihre eigene Ordre in Komarno am 22. November 1861 ausgestellter, 1 Sahr a dato, b. i. am 22ten Rovember 1862 in Lemberg jahlbarer, von Samuel und Chane Grossmann afzeptirter Bechfel über 200 fl. oft. 2B. abhanden getommen.

Durch biefes wird ber jeweilige Befiger biefes abhanden getom. menen Bechsels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen, vom 23. Dovember 1862 angefangen, diefem f. f. Landes- ale Sandelsgerichte um so gewisser vorzulegen, widrigens nach Berlauf diefer Frift fur amortifirt erflart merden murbe.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandelsgerichtes. Lemberg, am 23. Oftober 1862.

(1958)© bift.

Mr. 44910. Bom Lemberger f. f. Landes- ale Santelsgerichte mird über Unfuchen der Fr. Eleonora Bardasch, Gefchaftefran aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Ordre in Komarao am 11. Juni 1862 ausgestellter, 5 Monate a dato d.i. am 11. November 1862 in Lemberg jahlbarer, von Iner Dauczes und Pessel Dauczes afzeptirter Wechfel über 100 fl. öfterr. Währ, abhanben gefommen.

Durch tiefes wird der jeweilige Befiger biefes abhanden ge. tommenen Wedfels aufgeforbert, folden binnen 45 Tagen, vom 12. November 1862 angefangen, diefem f. f. Landes. ale Sandelsgerichte um fo gemiffer vorzulegen, mibrigens nach Berlauf biefer Grift fur amortifirt erflart merden murbe.

Mus dem Rathe bes f. f. Landees ale Sandelsgerichtes. Lemberg, am 23. Oftober 1862.

(1959)© dift.

Mr. 44911. Bom Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird über Unsuchen ber Fr. Eleonora Bardasch, Gefchaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes , bier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Ordre in Komarno im medio Janner 1862 ausgestellter, 1 Monat a dato t.i. medio Februar 1862 in Lemberg jahlbarer, von Jacob Dann afzepstirter Wechsel über 150 fl. öfterr. Bahr. abhanden gefommen.

Durch biefes wird der jeweilige Befiger biefes abhanden gefom. menen Bechsels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen diejem f. F. Landes. als Sandelsgerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach Berlauf Diefer Frift fur amortifirt erflart merben murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes. als Banbelsgerichtes.

Lemberg, am 23. Oftober 1862.

Ronfurs. (1945)

Mro. 1822. Bu befegen ift: Gine Gilfeamter Direkzione . 21de junftenftelle bei ter f. f. Finang - Landes . Direkzion fur Oftgalizien in ber IX. Diatenflaffe mit bem Gehalte jahrlicher 1050 fl. oft. D.

Die Befuche um diefe ober eventuell um eine Abjunftenftelle mit 945 fl. find, inebefontere unter Dachweisung ber Befahigung gur Gefchaftsführung in allen Abtheilungen des Rangleidienftes, bie 20. Degember 1862 bei der f. f. Finang . Landes . Direfgion in Lemberg einaubringen.

Lemberg, am 16. November 1862.

(1943)E b i f t. (3)

Dro. 48075. Bom f. f. Landee- ale Sandelegerichte wird bem Marcel Krajewski mittelft gegenwärtigen Gbiftee tefannt gemacht, es babe miber ihn Isaac Weinreb unterm 5. November 1862 8. 48075 ein Gefuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme von 1400 fl. oft. B. f. N. G. angebracht und um eichterliche hilfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm 6. Movember 1862 Bahl 48075 bewilliget

Da ber Aufenthaltsort bes mitbelangten Marcel Krajewski un. befannt ift, fo hat bas f. f. Landes ale Sandelegericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Advotaten Dr. Honigsmann mit Substitutrung bes Abvotaten Dr. Rechen als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden mird.

Durch Diefes Grift mirb bemnach ber Belangte erinnert, jur reche ten Beit entweder felbit ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel au ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entflehenden Folgen felbst beijumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 6. November 1862.

Edift. (1953)

Dro. 449075. Bom Lemberger f. f. Landes - als Sandelegerichte mirb über Unsuchen ber Gr. Eleonora Bardasch, Gefchaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunften an ihre eigene Orbre in Komarno am 25. April 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato b. i. am 25. Oftober 1862 in Lemberg zahlbarer, von Mayer Schreiber afzeptitter Wechsel über 300 ft. oft. 2B. abhanden gefommen.

Durch Diefes mird ber jeweilige Befiger Diefes abhanden gefom= menen Wechfele aufgefordert, folden binnen 45 Tagen, vom 25. Dftober 1862 angefangen, Diefem f. f. Landes . ale Sandelegerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach Berlauf diefer Brift fur amortifirt erflart weiben murbe.

Que dem Rathe bes f. f. Landes - ale Sandelsgerichtes.

Lemberg, am 23. Oftober 1862.

Edift.

Mro. 44907. Bom Lemberger f. f. Landes: als Sandelsgerichte wird über Anfuden ber Fr. Eleonora Bardasch, Gefchaftefiau aus Komarno, Samborer Rreifes, bier öffentlich tundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Ordre in Komarno am 22. Dobember 1861 ausgestellter, ein Sahr a dato b. i. am 22. November 1862 in Lemberg jahlbarer, von Salamon Grossmann und Sara Chane Grossmann afzeptirter Bechfel über 350 fl. öft. 28. abhanden gefommen.

Durch diefes wird der jeweilige Befiger diefes abhanten getom= menen Wechsels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen, vom 23. Do. vember 1862 angefangen, Diefem f f. Landes- ale Sandelegerichte um fo gemiffer vorzulegen, mibrigens nach Berlauf biefer Frift fur amor-

tifirt erflart werden murde.

Aus dem Rathe des f. f. gandes. als Sandelsgerichtes. Lemberg, am 23. Oftober 1862.

Edift.

Mro. 40103. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider den Teofil Korostyński bie f. f. Finangprofuratur Namens ber öffentlichen Berwaltung am 13. Ceptember 1862 Bahl 40103 megen unbefugter Quemanderung eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten , worüber die Ginrede binnen 90 Tagen ju erftatten ift.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten Teofil Korostyaski unbefannt ift, fo hat bas t. t. Lanbesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes = Advokaten frn. Dr. Czaykowski mit Gubfituirung des Landes Abvotaten Grn. Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden mird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweber felbft du ericheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe bem beftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheitigung bienlichen vorfdriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 22. Oftober 1862.

### E dykt.

Nr. 40103. Od c. k. lwowskiego sadu krajowego niniejszym edyktem wiadomo się czyni, że przeciwko Teofilowi Korostyńskiemu c. k. prokuratorya skarbowa imieniem publicznej administracyi 13. września 1862 do !. 40103 skargę z przyczyny nieprawnego wydalenia sie z kraju wniesta i o pomoc sadowa prosita, na którą obrona w 90 dniach w sądzie tutejszym wniesiona być ma.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego nieznanem jest, przeto c. k. sad krajowy lwowski do jego zastępstwa i na jego koszta tutejszego adwokata pana Czajkowskiego z substytucyą adwokata pana Mabla kuratorem ustanowił, z którym sprawa niniejsza podług procedury dla Galicyi przepisanej przeprowadzona będzie.

Przez edykt niniejszy przypomina się pozwanemu, ażeby w właściwym czasie albo sam się stawił, albo potrzebne środki prawne ustanowionemu kuratorowi udzielił, albo innego obreńcę sobie wybrał, i o tem sąd krajowy zawiadomił.

Z reszta ma pozwany prawem przepisane śradki obrony przedsiewziaść, inaczej skutki z zaniedbania ich wypływające sam sobie

przypisać będzie musiał.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 22. października 1862.

Edy k.

Nr. 2577. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu zawiadamia się pana Karola Maszek z życia i miejsca pobytu niewiadomego niniejszym edyktem, ze przeciw niemu na dniu 16 czerwca 1862 do ł. 2577 pan Michał Lewicki wzgledem ekstabulacyj sumy 640 złr. m. k. z prawem egzekucyi tej sumy 640 złr. m. k. do realności Nr. 27. w rynku miasta Drohobycza, odnośnie do sumy 800 złr. m. k. na tejże realności w poz. 9. cież, na rzecz Adalberta Rozwadowskiego, a po nim w poz. 10. cież. na rzecz Antoniego Maszek zaintabulowanej z p. n. wniósł skarge i prosił o pomoc sądową, względem czego do ustnej rozprawy nad tym pozwem termin na dzień 30. października 1862 od 10. godz. przed połudn. naznacza się.

Gdy miejsce pobytu pozwanego p. Karola Maszek niewiadome jest, przeto c. k. urząd powiatowy jako sąd w Drohobyczu dla zastapienia tegez na jego niebezpieczeństwo i koszt p. Wiktora Błażowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana

Tym edyktem przypomina się przeto zapozwanemu, ażeby w należytym czasie albo sam przybył, albo potrzebne dokumenta ustanowienemu zastępcy udzielił, lub innego rzecznika wybrał i temu sądowi oznajmił, w ogóle przedsięwziął służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sam sobie przypisze.

Z. c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Drohobycz, dnia 20. lipca 1862.

Cotift.

Mro. 8625. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Osias Abraham Dische mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt cemacht, ce fei bemfelben über Unfuchen der Chaje Herrmann, Geschäftefrau in Stryj, auf Grund eines Wechsels ddto. Stryj ten 26. D'ovember 1858 über 500 fl. AM, mit ber h. g. Zahlungsauflage vom 1. Mat 1861 3. 2937 aufgetragen worden, die eingeflagte Wechselschuld 500 fl. RM. sammt 6% Binfen vom 26. Anvember 1859 und Gerichtstoffen 6 fl. 7 fr. oft. W. der Chaje Herrmann binnen drei Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Exefuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthalisort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Areisgericht zu Sambor zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Roften ben biefigen Landes = und Gerichte-Advokaten Dr. Natkis mit Substituirung des Herrn Atv. Dr. Weisstein als Rurator bestellt, und demfelben wird gleichzeltig die Zahlungeauflage vom 1. Mai 1861 3. 3. 2937 mit ber Rechtswirkung jugestellt, als wenn dieß zu eigenen Danden des Belangten geschehen mare. Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 5. November 1862.

Edykt.

Nr. 14205. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Kaliksta Starzyńskiego, p. Teresę z hr. Koziebrockich Starzyńskę, p. Henryetę z Koziebrodzkich Ujejskę, p. Krystynę hr. Koziebrodzkę, a w razie ich śmierci masę nieobjętą, lub też ich spadkobierców niewiadomych i pp. Ry harda, Florenteniego, Felicyana, Kamille i Laure Hermann, a przeciw nich Antoni hr. Golejewski dnia 24. października 1862 licz. 14205 pozew o wykreślenie z stanu biernego dóbr Harasymowa sum 14011 złr.  $^5/_6$ części sumy 3084 złr.  $10\,\%_2$  kr. m. k. z większej sumy 7584 złr.  $10\,\%_2$  kr. m. k. pochodzącej i o wykreślenie sumy 405 zł. wal. austr. z p. n. i 4000 złr. ze stanu płużnego powyższych sum wniósł, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na 29. stycznia 1863 wyznaczony został. Z pobytu niewiadomym pozwanym ustanawia sie kurator w osobie p. adwokata Skwarczyńskiego zzastępstwem p. adwokata Berzona, z którym sprawa rzeczona podług istniejących przepisów przeprowadzać się będzie. Oraz wzywa się zapozwanych, by na czasie albo sami się zgłosili, lub też potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy nadeslali, albo innego zastępcę obrali i o tem sad tutejszy uwiadomili.

Stanisławów, dnia 27. października 1862.

Rundmachung.

Dro. 1158. Bur Befetung des Lehrgehilfenpoftens mit bem Gehalte fahrlicher 105 ff. oft. D. an ber Trivial - Maddenschule in Jaworow wird der Ronfurs ausgeschrieben und der Termin desselben auf den 31. Dezember 1862 festgefest.

Die Bewerter um diefe Stelle haben fich außer dem Befabis gungezeugnife fur Trivialfdulen mit der volltommenen Renntnig der

beutschen, und ber beiben Sandessprachen auszuweisen. Przemyśl, am 25. Oftober 1862.

(1962)

C b i f t.

Mro. 44904. Bom Lemberger f. f. Landes - ale Sandelege= richte wird über Ansuchen ber Fr. Eleonora Bardasch, Befdaftefrau aus Komarno, Samborer Rreises, hier öffentlich fundgemacht, es fet im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunften an ihre eigene Orbre in Komarno am 29. Mai 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato d. i. am 29. November 1862 in Lemberg gablbarer, von Jacob Heilberg afgeptirter Bechsel uber 200 fl. oft. B. abhanden gefommen.

Durch biefes wird ber jeweilige Befiger biefes abhanden gefommenen Wechfels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen vom 30. Do: vember 1862 angefangen biefem f. f. Landes- ale Sandelsgerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigene nach Berlauf diefer Grift fur amor-

tifirt erflart werben murde.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes - ale Sandelsgerichtes. Lemberg, am 23. Oftober 1862.

(1963)G d i f t.

Mro. 2130. Die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Tabularglaubiger ber Realitat Rro. 74 in Mosciska Schloma Glanz, Nafta Zins, Isaac Wohl und Isaac Frankel werden hiemit erinnert, daß über Ginschreiten bes Hersch Kampf in Mosciska de praes. 7. September 1862 Bahl 2130 gur Bereinbringung einer Forderung von 220 fl. 50 fr. oft. B. f. D. G. die exefutive Feilbiethung des bem Schmaja Schildhaus und refp. beffen Erben Hersch Leib und Selig Schildhaus gehörigen 1/4 ber Realitat Rro. 71 in Mosciska bewilligt murbe, und hierzu 3 Termine u. z. am 4. Dezember 1862, am 16. Dezember 1862 und am 12. Janner 1863 10 Uhr Bormittage bier. gerichts bestimmt find. Bur Wahrung der Rechte biefer Glaubiger fo wie der fpater an die Gewähr tommenden Glaubiger diefer Realitat wird ein Rurator in der Perfon des herrn Pinkas Gotwirth, Sanbelsmann in Mosciska bestellt, und die genannten Glaubiger aufgeforbert, entweder rechtszeitig felbft ju ericheinen, oder fic mit bem genannten Rurator ins Einvernehmen zu feten, widrigens fie fich die aus einem Berfaumniß entspringenden Folgen felbft jugufchreiben haben murden. Mościska, am 26. September 1862.

#### E dykt.

Nr. 2130. Z życia i miejsca pobytu niewiadomi tabularni wierzyciele realności Nr. 71 w Mościskach Schmila Glanz, Nafte Zins, Izaak Wohl i Izaak Frankel niniejszem wzywają się, żo na podanie Herschla Kampf w Mościskach z dnia 7. września 1862 do 1. 2130 celem odzyskania pretensyi 220 2ł. 80 c. w. a. z przynależytościami egzekucyjna przedaż 1/4 części realności pod Nrm. 71 w Mościskach do Szmaji Schildhausa czyli raczej do jego sukcesorów Herszka, Leib i Seliga Schildhausów należącej pozwoloną została, do czego trzy termina, a to na dzień 4. grudnia 1862, 16. grudnia 1862 i 12. stycznia 1863 o 10ej godzinie przed południem tutaj w sądzie naznaczone są.

Dla obrony praw tychże wierzycieli jako też poźniej pojawić się mogących wierzycieli tej realności, naznacza się kurator w osobie p. Pinkasa Gutwirtha, kupca w Mościskach, więc rzeczeni wierzyciele mają na terminie albo sami jawić się, albo z tym kuratorem porozumić się, inaczej bowiem z tego zaniedbania wyniknąć

mogące skutki sami sobie przypisaliby.

C. k. sad powiatowy.

Mościska, dnia 26. września 1862.

Edykt. (1960)

Nr. 1546. C. k. sąd powiatowy Mikuliniecki obwieszcza niniejszem, iż dnia 11. stycznia 1862 umarł w Myszkowicach bez rozporządzenia ostatniej woli Bazyli Iwaniuta z pozostawieniem majatku, a do spadku po nim Daniel, Iwan, Wasyl, Klimko, Aleksauder i Ja-

ryna Iwaniuta powołani są.

Ponieważ zaś sądowi miejsce pobytu Iwana Iwaniuty wiadomem nie jest, zostaje przeto tenże wezwanym, ażchy się w przeciągu roku jednego od dnia dzisiejszego zgłosił i swe oświadczenie do spuścizny rzeczonej wniósł, w przeciwnym bowiem razie postępowanie spadkowe li tylko z tymi, którzy się zgłosili, i z Mykołą Dilnym, jako dla nieobecnego Iwana Iwaniuty postanowionym kuratorem ukończone zostanie.

Mikulińce dnia 30. lipca 1862.

E d i f t. (1961)

Diro. 11055. Bom f. f. Rreis. ale Santelegerichte ju Przemysl mird befannt gegeben, daß auf Grund ber angezeigten Bahlunges einstellung die Ginleitung des Bergleicheverfahrens in Gemagheit der hohen Berordnungen vom 18. Mai 1859 Rtr. 90 und vom 15. Suni 1859 Diro. 108 bes Reichsgesetz-Blattes in Unsehung bes fammtlichen beweglichen und tes im Inlande mit Ausnahme ber Militargrenze befindlichen unbeweglichen Wermögens des protofollirten Sandelsman-nes Abraham Hammerschmidt in Przemyśl bewilligt und jur Befchlagnahme, Inventirung und einstweiliger Bermaltung Diefes Bermogens, bann jur Leitung der Bergleiche-Berhandlungen ber f. f. Rotar Vincenz Longchamps in Przemyśl ale Gerichtsfommiffar bestellt murde.

Sievon werden fammtliche Glaubiger des Berfculbeten mit bem Beifate verftantigt, tag bie Borladung jur Bergleiche Berhandlung felbft und ju der baju erforderlichen Anmeldung ber Forderungen burd ben ale Gerichte = Rommiffar bestellten f. f. Rotar inebesondere

fundgemacht werden mirb.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 17. November 1862.

Dr. 2130. Bom Mosciskaer f. f. Begirfegerichte wird befannt gemacht, bag über Einschreiten bes Hersch Kampf in Moseiska de praes. 7. September 1862 3. 2130 gur Bereinbringung einer Forberung von 220 fl. 50 fr. ofterr. Bahr, f. D. G. bie exefutive Feilbiethung bee bem Schmaja Schildhaus und resp. teffen Erben Hersch, Leib und Selig Schildhaus gehörigen 1/4 der Realitat CN. 71 in Moseiska bewilligt murde, und hiezu brei Termine u. zw. am 4. Degember 1862, am 16. Dezember 1862 und am 12. Janner 1863 um 10 Uhr Bormittage hiergerichte bestimmt find.

Sievon geschieht die Berffandigung mit dem Beifage, daß bie Ginfict des Grundbucheertraftes, Schahungeaftes und ber Feilbie-

thungsbedingniffe freifteht.

Mosciska, am 26. September 1862.

#### Edykt.

Nr. 2130. Przez c. k. sad powiatowy w Mościskach czyni się wiadomo, że na podanie Herszka Kampf w Mościskach z dnia 7. września 1862 do l. 2130 celem odzyskania pretensyi 220 ztr. 80 kr. wal. austr. z przynależytościami egzekucyjna sprzedaż 1/4 cześci realności pod NK. 71 w Mościskach do Schmaji Schildhausa czyli raczej do jego sukcesorów Herschka, Leiba i Seliga Schildhausów należącej dozwolona została, do czego trzy termina, a to: na dzień 4. grudnia 1862, 16. grudnia 1862 i 12. stycznia 1863 o 10. godzinie przed południem tutaj w sądzie naznaczone są.

O czem z tym dodatkiem czyni się uwiadomienie. ze przejrzenie wyciągu tabularnego, aktu szacunkowego i warunków sprze-

daży jest wolnem.

C. k. sad powiatowy.

Mościska, dnia 26. września 1862.

Mro. 44906. Bom Lemberger f. f. Landes = ale Sanbelege= richte wird über Unsuchen der Fr. Eleonora Bardasch, Gefcaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, hier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunften an ihre eigene Dibre in Komarno am 24. April 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato b. i. am 24. Oftober 1862 in Lemberg gablbarer, von Mayer Schreiber afjeptirter Wechfel über 300 fl. oft. 2B. abhanden gefommen.

Durch diefes wird der jeweilige Befiger diefes abhanden getom= menen Wechfels aufgeforbert, folden binnen 45 Tagen, vom 25. Dt. tober 1862 angefangen, diefem f f. Landes. ale handelegeridte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach Berlauf biefer Frift fur amortifirt erflart weiden murde.

Aus dem Rathe des f. f. Landee. ale Sandelsgerichtes. Lemberg, am 23. Oftober 1862,

Mro. 50104. Com f. f. Landes, als Sandelsgerichte wird mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider Mirl From und Ire Ardel ber Fabrifant von Warnsdorf Johann Michael Goldberg am 12. November 1862 Bahl 49240 wegen 275 fl. oft. D. f. Dr. G. eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber am 13. November 1862 Bahl 49240 bie Bahlungsauflage wider beite Belangten erlaffen worden ift.

Da die Belangten abwesend find, fo hat bas f. f. Landes als Sandelegericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Landes . Midvofaten Dr. Honigsmann mit Substituirung bes Advofaten Dr. Rechen ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfade nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichte. ordnung verhandelt werden wird.

Durch tiefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, oder die erforderlichen Diechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und diefem f. f. Landes. ale Sandelegerichte anzuzeigen, übeihaupt die gur Bertheidigung tienlichen vorfchrifismagi. gen Rechtsmittel gu ergreifen , indem er fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beizumeffen haben mird.

Bom f. f. Candes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 19. November 1862.

(1942)Ronfurs. (3)

Mio. 356. Bei ber f. f. Salinenverwaltung ju Kaczyka in ter Bukowina ift die Stelle bes Schmiedmeiftere II. Rlaffe zu befegen.

Mit biefem Dienstposten find verbunden:

Mochenlohn 5 fl., jährliches Quartiergelt 32 fl., jahrliches Solzö. Rlaftern harten ober 9 n. ö. Rlaftern Brennholze, endlich jahrliches Salzdeputat 15 & Rochfalz pr. 1 Familientopf und 6 & Diehsalg pr. 1 Stud Bleb.

Wefuche find inebesondere unter Nachweisung bes erlernten Schlofferhandwerte, bee Lebensalters, ber forperlichen Beidaffenbeit, des moralifdenn Benehmene und der bisherigen Beschaftigung bie jum 20. Dezember b. 3. an bie f. f. Galinenverwaltung einzusenden.

Rompetenten, die bereite in Merarialdienften fieben, baben bie Gefuche dem vorgefesten Umte jur Beforderung ju übergeben.

R. f. Salinenverwaltung.

Kaczyka, am 10. November 1862,

Brak stron 1183-?